# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabende, den 19. Januar 1822.

### Angekommene Frembe vom 14, Januar 1827.

Hr. Gutsbesiger v. Skoraszewski aus Potarzoce, Hr. Deconomie: Commissarius Kaiser aus Fraustadt, I. in Nro 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger Zedeler aus Wicrzchoczyn, Hr. Kausmann kaussot aus Warschau, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesiger v. Urbanowski aus Chlapowo, Hr. Gutsbesiger v. Sokolnicki aus Sulencino, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Obersbrster Zöllner aus Samter, Hr. Gutsbesiger Glaser aus Petrkowo, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger v. Swinarski aus Ostrowo, Hr. Translateur Benas aus Krotoschin, I. in Nro. 33 Walischei; Hr. Gutsbesiger Chmara aus Gniewkowo, k. in Nro. 26 Waslischei.

#### Dem 15. Januar.

Hr. Gutsbefiger v. Rowalski aus Smielowo, I. in Mro. 243 Breslauerstr. ; Hr. Graf v. Kwilecki aus Kobylniki, Hr. Graf von Mycielski aus Zerkowo, Hr. Pachter Lowisti aus Gorzewko, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Melleville aus Stettin, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Kaulfuß aus Bronke, I. in Mro. 95 St. Abalbert.

Den 16. Januar.

Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Lopuchowo, Hr. Oberamtmann Bocquet ans Dusnik, I. in Nro. 243 Brestauerstr.; Hr. Obrist und Commandeur bes 2ten Leibhusaren-Regiments v. Hedemann aus Herrnstadt, I. in Nro: 99 Wilbe; Fr. Gutsbesitzerin v. Kossakowska aus Linuwiec, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Herr Pachter Agart aus Czerniczewic, I. in 116 Breitestraße.

Abgegangen.

Hr. v. Wilczynski n. Arzyzanowo, Hr. v. Aradzkowski n. Zielinjec, Herr Kreis-Steuer-Einnehmer Schubert n. Birnbaum, Hr. v. Grabski n. Choscice, Hr. v. Chulewicz n. Konarako, Hr. v. Rappart n. Pinne, Hr. Deconomie-Commissarius Kaiser n. Fraustadt; Hr. v. Kurowski n. Zierki, Fr. Grafin v. Porocka nach Wilke, Hr. Kausmann Labaune n. Verlin.

#### Bekanntmachung.

Es foll die zu Dziewierzewe belegene, zu dem Mi halina v. Madzieminekaschen Nachlaß gehörige Windmühle reparirt, und durch Entreprise-Licitation an den Mindestfordernden, unter Berabreichung won freiem Bauholz ansgethan werden.

Wir haben hierzu einen neuen Terniin auf ben 1. Marz 1822 vor dem Deputirten Landgerichtsrath Hawich Bormittags um 10 Uhr hiefelbst angesetzt, and laden diesenigen, welche diese Entreprise zu übernehmen willens sind, vor, in diesem Termin zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und hat der Mindestsorsbernde den Zuschlag zu gewärtigen.

Der neue Anschlag bieser Reparatur-Rosten beträgt 115 Atlr. 8 gGr. und kann jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Gnefen ben 13. December 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Chwiesczenie.

Reparacya wiatraka w Dziewierzewie położonego, do pozostałości Michaliny Radzimińskiey należącego, ma być drogą publiczney licytacya nayniżey żądaiącemu z przystawieniem mu bezpłatnie budulcowego drzewa w etrepryze wypusczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień t. Marca 1822, zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Sędzą Ziemiańskim Hawich, w sali dosiedzeń sądu tuteyszego. Wzywamy więc chęć maiących podięcia się tey entrepryzy, iżby się na tymże terminie stawili, i swe licyta podali, nayniżcy żądaiący zaś przybicia entrepryzy pewnym być może.

Nowo sporządzony ańszlag tey reparacyi wynosi 115. Tal. 8 dgr., i każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanym być może.

Gniezno dnia 13. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Es foll im Wege ber nothwendigen Eubhaftation das ju Prondy-Colonie bei Bromberg unter Mro. 5 belegene, ju bem Jojeph Schufterschen Nachlaffe gehörige Erbpachts = Banorgut, welches überhaupt auf 633 Rtlr. 8 gGr. gerichtlich abgefchagt worden, im Termin ben 23ften. Marg 1822 bor bem Herrn Landgerichtsrath Damienberg öffentlich an den Meiftbietenben. im hiefigen Landgerichts= Locale verfauft werben.

Zahlungsfähige Raufliebhaber werben. eingelaben, in biefem Termine gu erfchei= nen ihre Gebote gu verlautbaren und bat ber Deifibictenbe, ba auf etwa fpater einfommende Gebote nicht gerud'= fichtigt werden wird, ben Bufchlag ju gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Um= fiande jeine Ausnahme gulaffen.

Die Tare, fo wie die Kaufbedingungen fennen jeber Boit in unferer Registratur eingefeben, auch werben letztere in bem Bietunge-Termin befannt gemacht mer-

Bromberg em 26. November 1821. Ronigd. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny:

Gospodarstwo erbpachtowe na Prondzkiev kolonii pod Bydgostza, sub Nro. 5. položone, do pozostałości Jozefa Schuster należące, ktore ogólem na 633. Tal. 8. dgr. są. downie oceniono, ma być droga konieczney subhastacyi w terminie dnia 23. Marca 1822., przed Dannenberg Sędzią publicznie naywię. cey daiącemu w lokalu podpisanego Sadu sprzedane.

Z tego powodu wzywamy zdole nych do zapłaty i posiadania ochotników kupua, aby na tymże terminie stawili się, i swe offerty ogłosili, zaś naywięcey daiący spodziewać się może przybicia, ile że nac późniey nadeyść mogące licyta wzglądi mianym nie bedzie, ieżeliby prawne przepisy iakowego niedoznawały wyiątku. W naszey Registraturze można każdego czasu przeyrzeć taxe i warunki kupna, które ostatnie w samym terminie licytacyinym ogłoszone zostaną.

Bydgoscz d. 26. Listopad. 1821. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Bekamitmachung.

Es follen die Raufgelder, fur bie von bem verstorbenen Gottfried Kliem nach- stwa po zwardym Kazimierzu Klim gelaffene, ju Sablone gelegene Rahrung, im Betrag von 579 Rtfr. 20 gGr. 3 pf. 579. Tal. 20. dgr. 3. den. wyno-

Obwiesczenie.

Pieniadze z przedaży gospodarw Jablonce pozostałego pochodzące, an die befannten Glaubiger, ihrer gut- szace, beda w terminie na dzien

lichen Ginigung gemäß, in Termino ben 20. Februar 1822 Bormittage um 10 Uhr bor bem herrn Landgerichtsrath helmuth bierfelbft vertheilt werden.

Dies wird in Gemagheit bes Tit. 50 J. 7 Theil I. ber Allgemeinen Gerichte= Ordnung hierdurch zur allgemeinen Kennt= niß gebracht.

Meferig ben 5. Rovember 1821.

Roniglich Preug. Landgericht.

20. Lutego. 1822 r. p., o godzinie 10. zrana w sądzie naszym przed Ur. Sedzia Helmuth wyzaczonym, pomiędzy znaiomych Wierzycieli w skutek ich dobrowolnego ułożenia się podzielone.

Co w skutek Tytułu 50. S. 7. Części I. powszechney procedury Pruskiey ninieyszém do powszechney wiadomoćci podaiemy.

Międzyrzecz d. 5. Listopa, 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Das hiefelbft in ber Friedrichsftrage Dr. 29 belegene, jum Rachlag bes ver= ftorbenen Fleischermeifter Leberecht Bolff gehörige maffive Wohnhaus nebft Bubebor, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1152 Rthir. 2 gGr. 4 d'. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Erben Theilungshalber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und bie Bietungstermine find auf

ben 2. Januar 1822, ben 2. Februar 1822 und ber peremtorische Termin auf

ben 2. Marg 1822, vor bem herrn Landgerichterath Dannen= berg, Morgens um 9 Uhr, in unferm Inftructione-Bimmer angefett.

Besitzfähigen Raufern werben biefe Termine mit bem Bemerfen befannt ge= macht, daß in dem letten Zermine bas

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany tutay na ulicy ehemals unter ber Mr. 202, jest unter ber Fryderyka dawniey pod Nrem 202., teraz pod Nrem 29. położony, do pozostałości zmarłego Rzeźnika Leberecht Wolff należący, wraz z przyległościami, który według taxy sądowey na Tal. 1152. dgr. 2. fen. 4. oceniony zostal, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 2. Sty. cznia 1822., na dzień 2. Lutego 1822., termin zaś peremptoryczny na dzień 2. Marca 1822, zrana o godzinie 9. przed W. Dan. nenberg, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszey Instruk. cyiney wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nad. Grundstud dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben soll, in so fern nicht gesetzliche Grurde dies nothwendig machen.

"Uchrigens werden die Verkaufsbebingungen im Termine bekannt gemacht werden, und kann die Taxe zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 22. October 1821.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

mienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

Zresztą zostaną warunki przedaży w terminie ogłoszone, i taxa każdego czasu w Registraturze naszey

przeyrzaną być może.

W Bydgosczy d. 22. Paźdz. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

# Subhaftations=Patent.

Das zum Stanislaus v. Dobrskischen Machlasse gehörige, im Krotoschiner Kreise belegene, auf 66,201 Athl. 14 gGr. gerichtlich abgeschätzte Gut Konarzewo, nebst den Odrfern Szezerkowo und Salni, soll auf den Antrag der Erben und Bormunder freiwillig subhastirt werden. Wir haben zu dem Ende vor dem Deputirten Landgerichtsrath von Baranowski 3 Licistations-Termine, auf

ben 24. November b. 3., ben 23. Februar 1822 und ben 25. Mai 1822,

anberaumt, und taden befig= und gah= lungöfähige Raufluftige hiermit ein, in biefen Terminen sebesmal Bormittags Patent Subhastacyiny.

Dobra Konarzewo wraz z wsiami Szczerkowem i Salnią do pozostałości niegdy Stanisława Dobrskiego należące w Powiecie Krotoszyńskim położone, na 66,201 tal. 14. dgr. sądownie otaxowane, na wniosek Sukcessorów pełnoletnich i Opiekunów Sukcessorów małoletnich w drodze subhastacyi sprzedanemi bydź maią.

Wyznaczywszy w tym celu przed Deputowanym W. Sędzią Baranowskim 3 termina licytacyjne

na dzień 24. Listopada r. b. na dzień 23. Lutego 1822. i na dzień 25. Maia 1822.

wzywamy wszystkich zdolność posiadania, zapłacenia i chęć kupna maiątych, aby się wterminach tych zrans um 9 Uhr sich auf bem Landgericht einzufinden und nach bem britten und letzten Termine ben Juschlag an den Meistbietenden, nach vorhergegangener obervormundschaftlicher Genehmigung, du gewärtigen.

Krotofchin ben 7. Mal 1821... Ronigs. Preug. Landgericht.

o podzinie 9. w Sądzie tuteyszym stawili, i po trzecim i ostatnim terminie przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego za poprzedzaiącym potwierdzeniem Sądu nadopieknúczego eczekiwali.

Krotoszyn d. 7. Maia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Diffener Arreft.

Ueber bas Bermegen des jubifchen Raufmanns. Magned Cohn zu Filchne ift beute ber Konfurd croffnet. Es weiden baber alle diesenigen, welche von bem Gemeinschnibner etwas an Gelbe, Cachen, Effekten ober Brieffchaften hinter fich ha= ben, angewiesen, bemfelben bavon nicht das Geringste ju verabfolgen, vielmehr und bied getreulich anzuzeigen und ber= gleichen Gelber ober Gachen, jeboch mit Borbehalt ihres, etwa baran habenben Dfand= ober andern Rechtes, in unfer Depositorium abzuliefern, wibrigenfalls Die geleiffete Jahlung oder Ansantwortung fur nicht geschehen geachtet und bas Berabfolgte jum Beften ber Maffe anber= weit beigetrieben merben wird. Diejeni= gen Inhaber folder Gelber ober Sachen aber, welche selbige verschweigen ober gurudhalten und diefelben nicht fpateftens bis zu dem auf ben 6. Marg 1822,

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem Starozakounago, Magnes Kohn kupea w Wielenin 2. dziś konkurs otworzony został, zalecamy zatém wszystkim, którzy od: wspólnego dłużnika pieniądze, rzaczy, effekta lub kaucye posiadalą, aby mu z takowych nic nie wydawali, ale owszem nam o tém rzetelnie donieśli,, i pieniądze lub rzeczy posiadane z zastrzeżeniem iednak praw swych zastawnych lub innych do depozytu naszego oddali, inaczey bowiem zapłata lub wydanie takowe iako nie nastapione uważane. i na rzecz massy powtórnie exekwowane być ma. Ci zaś, którzy pieniadze lub rzeczy posiadane zataią, lub zatrzymaią i takowych naypów źniey do terminu likwidacyjnego na dzień 6. Marca 1822. wyznaczonego, sposobem rzzczonym nie

anftebenben Liquibations = Termin gebach= termaßen abliefern, haben zu gewärtigen, baf fie ihres baran habenden Pfandoder fonftigen Rechts für verluftig wer= ben erflart werden.

Schneidemubl ben 1. Oftober 1821. Sonigl, Preuß. Landgericht. wydadzą, spodziewać się mogą, iż utraca prawa zastawne lub inne do nich miane.

Pila d. T. Pazdziernika 1811.

Królewski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations=Patent.

Es foll auf ben Untrag ber Erben bas zum Rachlaffe bes verfforbenen Zuchmachers Martin Matte geborige, bier in ber Frankfurther Strafe unter ber Dre 201. gelegene, ein Stock noch aus Fachwerf erbaute Mohnhaus, nebft Sof= raum und einem fleinen Garten, auf 191 Welle. gerichtlich tarirt, theilungshalber im Wege ber freiwilligen Gubhaffation offentlich an ben Meiftbietenden in bem auf den 1. Marg 1822 Vormitt. um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Fleischer in unserm Audienzsaal angefeiten Termine verfauft werden, wogu wir Ranfluftige, Bahlungs = und Beffigfabige einlaben.

Die Raufbebingungen follen im Termine bekannt gemacht werden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi=

Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostałości zmarlego Sukiennika Marcina Malke należący, tu w Międzyrzeczu w Frankfortckiey ulicy pod Nrem 201. położony, iedno pietro maiący w mur Pruski wybudowany, i wraz z podwórzem i małym ogrodem 191. Tal. sądownie oceniony, ma być na wniosek spadkobierców, w drodze dobrowolney subhastacyi z przyczyny działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 1. Marca 1822., o godzinie 10. zrana w Izbie naszey Audyencyonalney przed Ur. Fleischer, Sędzią Ziemiańskim. Na który ochotę kupna i posiadania prawo maiących ninieyszém wzywamy. Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą.

Przysądzenie nastąpi za zezwole-

gung ber Erben und ber obervormund=
schaftlichen Behorde.

Meferit ben 26. November 1822. Roniglich Preuf. Landgericht.

niem Sukcessorów, i władzy Nadopiekuńczey.

Międzyrzecz d. 26. Listop. 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaftatione=Patent.

Die im Chodziesner Kreise im Dorse Ratten belegene dem Müller Adam Gabin zugehörige Bockwindmühle nehst Garten und Zubehör, welche nach der gerichtelichen Taxe auf 2110 Athlie. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Regierung zu Bromberg, wegen rückständiger Pacht, öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden und die Biestungs-Termine sind auf

ben 2ten Oftober d. J., ben 3ten December b. J. und der peremtorische Termin auf

den Lien Februar k. J.
vor dem Landgerichts = Affessor Schmidt Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Bestiksähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zusasschlagen werden soll.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unferer

Regiffratur eingefehen werben.

Schneidemubl ben 30. April 1821. Ronigt, Preuf. Landgericht.

#### Patent subhastacyiny.

Wiatrak w wsi Rataiach Powiecie Chodzieskim położony, Młynarzowi Adamowi Gabin nalezący wraz z ogrodem który podług taxy Sądownie sporządzoney na 2110. Tal. iest oceniony, na wniosek Król. Regencyi w Bydgoszczy powoda zaległego pachtu publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem terminlicytacyjny

na dzień 2. Października r. b., na dzień 3. Grudnia r. b. termin zaś peremptoryczny,

na dzień 2. Lutego 1822., zrana o godzinie 8. przed Assessorem Sądu naszego Schmidt, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tem z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybltą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Pila d. 30. Kwietnia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 6. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations=Patent.

Es foll bas ber Bittwe Maria Glifabeth Witte geborne Fischbock gehörige in ber Borftadt der Stadt Schwerin an ber Warthe, im Virnbaumer Rreife, unter ber Mro. 272 gelegene Bohuhane, mit bem Recht gur Brauntweinbrennerei und jum Bierichant, nebft Stallung und Scheune, einer Biertelhufe Land eulm. Maag und zweien Biefen, welches jufam= men gerichtlich auf 3452 Rthl. 11 gGr. gewurdi t ift, im Wege ber Execution of= fentlich an den Meifibietenden in ben auf den 6ten November d. 3.,

ben 7ten Januar 18.2,

ben 7ten Mary 1822, por bem herrn Canbgerichtsrath Meyer in unferm Geffione = Gaale anftehenden Terminen, wovon ber lette peremtorifch ift, verfauft werden, wogu wir Raufluftia ge, Befig= und Zahlungefahige gur Abga= be ihres Gebots einladen.

Der Bufchlag erfolgt mit Genehmi= gung ber Glaubiger. Die Raufbebin= gungen follen im Termine befannt gemacht werben.

Die Zare liegt täglich gur Ginficht in unferer Regiftratur offen.

Meferit ben 16. Juli 1821.

### Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Skwierzynie nad Wezera, Powiecie Międzychodz, kim na przedmieściu pod Nrem 272. położone, owdowiałey Maryi Elżbiety Winke z Fischbokow własne, ma być wraz z prawem patenia wódki i szynkowania piwa, czwartą częścią włoki roli miary Chełmińskiey i dwoma łąkami, ktore ze wszystkiem na 3,452 Tal. 11. dgr. sądownie oszacowano, droga exekucyi naywięcey daiącemu w terminach.

na dzień 6. Listopada r. u., na dzień 7. Stycznia roku 1822. na dzień 7. Marca roku 1822.,

w Izbie naszey sessyonalney, przed Ur. Meyer Sedzią wyznaczonych, z ktorych ostatni zawitym iest publicznie sprzedane.

Ochote kupna maigeych, posiada. nia i zapłacenia zdolnych wzywamy zatem ninieyszem, aby się stawili, licyta swe podali.

Przysądzenie nastąpi za zezwoleniem wierzycieli.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi beda. Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną być moze.

Międzyrzecz d. 16. Lipca 1821.

Sonigl. Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Es foll auf ben Untrag ber Erben, be= bufd ber Auseinandersetzung, bas jum Nachlaffe bes verftorbenen Uderburgers Ignag Stolpe ju Bentschen Deferiger Rreifes unter ber Dro. 102 belegene Wohnhaus, nebst Scheune, Stallung, Garten, Uder und Biefen, wovon die gerichtliche Tare 2320 Athl. beträgt, an ben Meiftbietenden bffentlich verfauft wer= bett.

Dagu haben wir einen Termin auf ben 20ften Oftober b. 3. und 20ffen December b. 3. bier in unferm Partheienzimmer und ben letten auf ben 20. Rebruar 1822 Bormittage um 9 Ubr in Bentschen bor bem herrn Landgerichts= Affeffor hartmann angesetzt und laden Raufluftige, Befit und Bahlungefahige bor, in bemfelben zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben. Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung ber obervormundschaft= lichen Behorde und ber Erben.

Die Tare fann taglich in unserer Res giffratur eingesehen werben.

Meferit am 5. Juli 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Patent subhastacyiny.

Na wniosek spadkobierców ma być dom pod Nrem 102, w mieście Zbąszyniu Powiatu Międzyrzeckiego, do pozostałości zmarłego obywatela rolniczego I nacego Stolpe należący, celem łatwieyszego uczynienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Dom ten wraz zprzedać sie maiaca stodoła, chlewem, ogrodem, rola, i łakami podług taxy urzedo. wnie 2320 Talarów oszacowany został.

Termina do tey przedaży są, na dzień 20. Października r.b., i na dzień 20. Grudnia r.b. w Izbie naszey Instrukcyjney, ostatni

zaś

na dzień 20. Lutego 1822. zrana o godzinie 9. w Zbaszyniu, przed Ur Hartmanem Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczone. Na które kupna ochotę maiących posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszem wzy. wamy, aby sie w tychże stawili i licyta swoie podali.

Przysadzenie nastapi za zezwoleniem Władzy Nadopiekuńczey i spad-

kobiercow.

Taxi codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Międzyrzecz d. 5. Lipca 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Knecht des in dem Rammereibors fe Gorcann bei Posen wohnenden Lands Dzidka w Gorczynie pod Poznamanns Martin Daibet, Ramens Martin niem, nazwiskiem Marcin Palacz,

Ohwiesczenie.

Parobek gospodarza Marcina

Palacz, hatte im Jahre 1818 von feinem Brodheren ben Auftrag, einen auf fei= nem Relbe liegenden großen Stein ausaugraben. Diefem genugend, fließ er in ber Erbe auf eine Flasche, welche ibm mehreres Gelb im Betrage bon ohngefahr 418 gl. darbot, und welches aus verschiedenen alten Gilbermungen aus ben Jahren 1756. 1766. 1767. 1685. 1689. 1666. 1662. und 1680. be= ftehet. Da es une nun baran gelegen, ben wahren Gigenthumer biefes Schakes auszumitteln, fo fordern Wir Jeder= mann, berben Gigenthums-Unfpruch bar= an ausweisen konnte hiermit auf, fich a dato ben 8. b. M. binnen 2 Monaten bei und zu melben, und feine Untrage ju formiren, widrigenfalls ber Bufchlag gu Gunffen bes Finders und feines Brodherrn erfolgen wird.

Pofen ben 1. December 1821. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. miał od swego gospodarza zalecenie, w roku 1818. aby znayduiący się na iego polu wielki kamień wykopał. Czyniąc temu zadosyć, trafił na butel, z którey do 418. Złł. pieniędzy wysypało się, a które z różnych starych śrebrnych sztuk, mianowicie z roku 1756. 1766. 1767. 1685. 1689. 1666. 1662., i 1680. składały się.

Gdy nam teraz na tém zależy wyśledzić prawdziwego tych pieniędzy właściciela, przeto wzywamy każdego, ktoby własność swoię Ido nich wykazać potrafił, aby się a dato 8. b. m. w ciągu 2. miesięcy u nas zgłosił, i wnioski swoie czynił, inaczey bowiem skarb Marcinowi Palacz i iego gospodarzowi pzysądzonym będzie.

Poznań d. 1. Grudnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

In Folge des mir von dem hiefigen Konhochlobl. Landgerichte gewordenen Auftrages, sollen nachstehende, Schulden wegen in Beschlag genommene Gegenstände, als: Menbles, Silber = und Kupferzeug, Tischwäsche, verschiedene Wagen, Pserde, Schaafe, Rindvieh Obwiesczenie.

Stosownie do udzielonego mi od tuteyszago Król. Poznań. Sądu Ziemiańskiego polecenia, maią następuiące z powództwa długu zatradowane przedmioty, iako to: meble, śrebra, statki miedziane, bielizna stołowa, różne powozy, konie, owce,

und Getreibe, bsfentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in
preußischem Courant verkauft werden. Hierzu habe ich einen Termin auf den 29. Januar d. J. früh um 9 Uhr in loco Chocicza bei Neustadt an der Warlad im Pleschner Kreise anderaumt, und thee hierzu Kaussussige und Zahlungösähige hierdurch vor.

Krotoschin den 10. Januar 1822.

Der Konigl. Preuß. Landge= richte-Sefretair.

Amintowski.

bydło rogate, i zboże, publicznie więcey daiącemu, za natychmiast gotową w grubey Pruskiey monecie zapłatę być sprzedanemi. Wyznaczywszy na koniec ten termin nadzień 29 Stycznia r. b., rano o godzinie 9. na mieyscu z Chociczy pod Nowym Miastem nad Wartą w Powiecie Pleszewskim, zapozywam na takowy ochotę kupna i nabycia maiących niniyszem.

Krotoszyn d. 10. St. cznia 1822. Krol. Prusk. Sądu Ziemiańskiego Sekretarz,

Kminkowski

Handlung & - Ungeige.
Den letten Transport ertra - schöner frischer Austern, frischen fließenden Caviar, so wie auch frisch geräucherten Rhein-Rachs hat so eben erhalten

C. F. Gumprecht.

Obwiesczenie handlowe.

Ostatnim transportem przednich świeżych ostrzyg, świeży płynay kawiar, iako też świeży wędzony Ryński łosoś dostał

Karol Gumprecht.

Angeige.

Schönen wohlriechenden Barinas-Canaster in Rollen, besgleichen gelben leichten Mollen-Portorico — beide Sorten Rollenweise, billiger im Preise; geschnittenen achten feinen Hollandischen allgemein beliebten Hirch = Enaster in halben Pfunden, geschnittenen ebenfalls beliebten Holl. Enaster van der Hunsen et E. in ganzen Pfd. braun Papier, von letztern zu Fabrispreisen als Mro. 0 à 1 Atlr., Mro. 1 à 18 gOr., Nro. 2 à 10 gOr. ist zu haben bei.

bayon, when therein town, some powers tonie, butes,

Lie antifried Concessione, ideals were automorphism of the control and

St. Sypniewski, in Posen.